### Nº 307.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Donnerstag, ben 24. December 1829.

Angekommene Fremde vom 22. December 1829.

Hr. Probst Dyniewicz aus Wiefrzonowo, l. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Cand. Theol. Nohrmann and Schonlanke, Hr. Gutebesitzer v. Unruh aus Meserit, Hr. Gutebesitzer v. Studniarest aus Ezernizewo, l. in No. 99. Wilde.

Bekanntmachung.

Jur diffentlichen Verpachtung des hier auf der Sawade belegenen, zum Nachlasse der Wittwe b. Herzberg gehörigen Hauses unter No. 31. nebst Jubehdr vom 1. Januar k. J. ab, haben wir einen Termin auf den 30. December c. Pormittags um 10 Uhr vor dem Lands Gerichts Neferendarius Carqueville in unserm Instructions = Zimmer angeseizt, zu welchem Pachtlustige hierdurch eingesladen werden,

Die Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Pofen ben 17. December 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Do publicznego wydzierzawienia tu na Zawadach pod No. 91. położonego domu z przyległościami do pozostałości niegdy Herzbergowey wdowy należącego, od pierwszego Stycznia r. p. wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Referendarybszem Sądu Ziemiańskiego Carqueville w izbie naszey instrukcyjney, na który ochotę dzierzawy maiących ninieyszem zapozywamy.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Auf ben Antrag ber Frau hauptmann Johanna Chriftiane v. b. Lippe geborne Schmidt werden bie unbefannten Erben Zapozew Edyktalny.
Na wniosek Ur. Joanny Krystyny

Lippe z domu Schmidt zapozywaią się ninieyszem publicznie nieznaiomi sukcessorowie zmarłego w pol-

bes ju Polnisch Czerst am 18. October 1800 perftorbenen Gutebefigere Jacob Schmidt, insbesonbere beffen angeblicher mit ber Catharina v. Gerlach, querft verebelicht gewesene Blumberg, erzeugter bem Bornamen nach unbefannter Cobn, bierdurch offentlich vorgeladen, fich bin= nen 3 Monaten und zwar fpateftens in bem auf ben 15. Januar f. Bormittage 9 Uhr in unferm Inftructione= Bimmer vor bem herrn Landgerichtes Rath Robler angefetten Termin perfon= lich ober schriftlich zu melben, und ba= felbft weitere Unweifung, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß bie Frau v. d. Lippe fur bie rechtmäßige Er= bin angenommen, ihr als folcher ber Rachlaß bes Erblaffers gu freien Difpo= fition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praclufion fich etwa erft melbenbe nabe= re ober gleich nahe Erbe alle ihre Sandfungen und Dispositionen anzuerkennen and zu übernehmen fchuldig, von ihr meder Rechnungslegung noch Erfat ber ge= hobenen Rugungen zu fordern berechtigt, fundern lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbschaft vorhanden mare, fich zu begnugen verbunden fenn foll.

Bromberg ben 27. August 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastations, Patent. Das hieselbst unter No. 748. belege= ne, dem Mullermeister Johann Gottlieb Liebelt zugehörige Wohnhaus nebst Gars

skim Czersku na dniu 18. Października 1800. dziedzica Jakuba Schmidta, a w szczególności mniemany syn iego z Katarzyną Gerlachowa pierwszego ślubu Blumbergowa, spłodzony, z imienia niewiadomy, ażeby w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia a. f. zrana o godzinie 9. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosilisię i dalszey wskazówki oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż Ur. Lippe za prawą sukcessorkę przyięta, onéy iako takiey pozostałość spadkodawcy do wolney dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nią stopnia dziedzie, dopiero po zaszléy prekluzyi zgłaszaią. cy się, wszelkie iéy czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, niebędąc zaś iuż mocen żądać od niéy kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Bydgoszcz d, 27. Sierpnia 1829, Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z ogrodem i wiatrakiem w mieście tuteyszém pod Nr. 748. polożone, Janowi Bogumilowi fen und Windmuhle, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 609 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden und der peremtorische Vietungs-Tornin ist auf den 27. Februar 1830 vor dem Herrn Landgerichts = Nath Schmidt Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine

Alusnahme zulaffen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 16. Dovember 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, im Stryzewer Hauland unter No. 1. belegene, zum Nachlasse der Unna Eleonora Jankowska gehörige Grundstuck nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1106 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber bffentlich an den Meistbietenden verkaust werden, und ist der peremtorische Bie-

Siebelt młynarzowi należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 609 tal. iest ocenione, na žądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 27. Lutego 1830. zrana o godz. 10. grzed Sedzia Ziem. T. Schmidt w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie z nadmieniemiem, iż w takowych nieruchomość naywięcey da. iącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnośhiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Wschowie d. 16. Listop. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąca w Strzyżewskich Olędrach, Powiecie Krotoszynskim, pod Nrem. 1. położona, do pozostałości niegdy Anny Eleonory Jankowskiey należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 1106 tal. ocenioną została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprze-

tunge-Termin auf ben 20. Februar -1830 vor bem herrn Landgerichte-Mf feffor Kranwdzinsfi Morgens um o Uhr allhier angesett. It die Biegen sie

Befite und zahlungefahigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Beifugen befannt gemacht, baf es einem geben frei fteht, innerhalb 4 Dochen vor bemfelben une die etwa be Unfnahme ber Tare vorgefallenen Dangel anzuzeigen. nedia mainerel maister av o

Rrotoschin ben 9. Movember 1829.

konceh 'nichennosé savreiseée da-Ronigl. Preuf. Landgericht. arachectof enode weight aledo-

dana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Lutego 1830 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Krzywdzinskim tu w mieyscu wyznączonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże kaźdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. q. Listopada 1829. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. THE RESERVED THE PROPERTY

Es haben die Berlobten Michael v. Frager und Julie v. Bronifowska mit telft Kontrafts vom 22. und befidtigt ben 26. November c. fur ihre funftige Ehe Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen.

Dies wird hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Krotoschin am 26. November 1829.

Roniglich Preuß. Landgericht.

## Bekanntmachung.

Der Eigenthumer Mittelftadt zu Gophienburg bei Czarnifau, bat am 23. August c. einen herrulosen Sichbigen Fuchemallach, 3 Fuß 10 3oll groß, mit einer Blaffe, gefunden, welcher, ba fich ber Eigenthumer beffelben bis jest nicht gemelbet, gur Ersparung ber Suttertoften offentlich an ben Meifebietenden vertauft 

Indem wir biefes gur offentlichen Renntnig bringen, fordern wir ben Gis genthumer auf, fich in Termino den 14. Januar 1830 fruh 9 Uhr allbier zu melden, und nach geführter Legitimation ble 3 Mihl. 10 fgr. betragende Auctionelbfung gegen Berichtigung ber Futterunges und Befanntmachunge-Roften in Empfang gu nehmen, widrigenfalls das Geld bem Fieco gugefchlagen werden wird. Schönlanke ben 18. November 1829. Bei generale bei ber all

Koniglich Prengifdes Friedensgericht.